

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

4 103 204 723

# DAHN

# ÜBER DEN BEGRIFF DES RECHTS

1895

HARYARD LAW LIBRARY

Digitized by Google

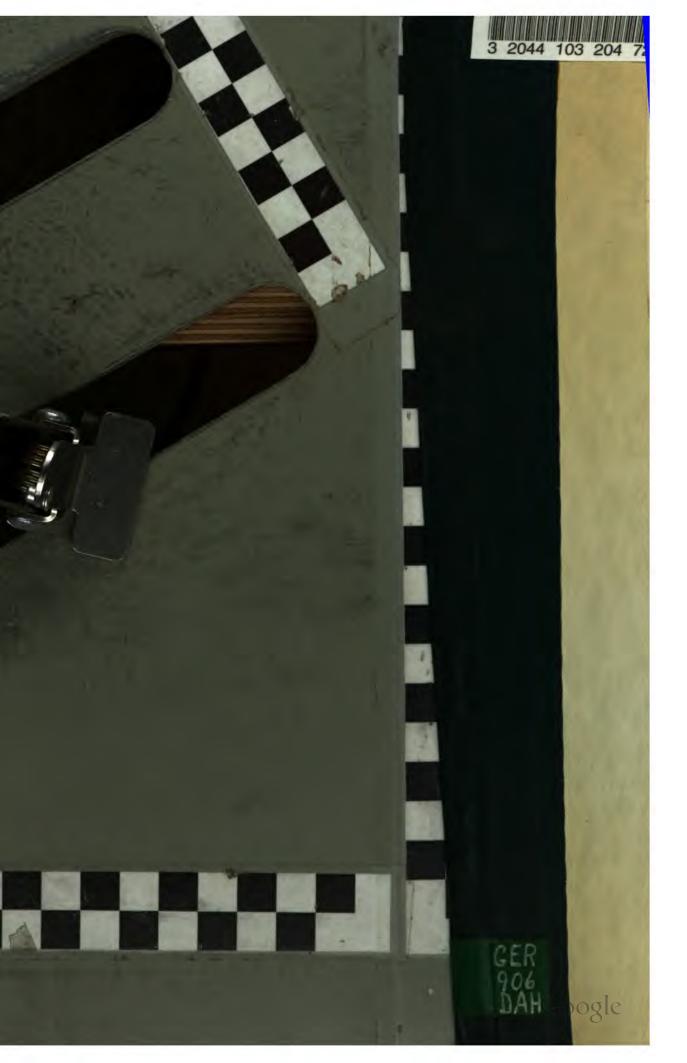



# DAHN

ÜBER DEN BEGRIFF DES RECHTS

1895

HARYARD LAW LIBRARY

Digitized by GOO



(861°)

Über

# den Begriff des Rechts.

Rede,

gehalten bei Übernahme des Rektorats der Universität Breslau am 15. Oktober 1895.

Ein Beitrag zur Rechtsphilosophie

von

Felig Bahn.



**Leipzig** Oruck und Berlag von Breitkopf und Härtel 1895.

×

# den Begriff des Rechts.

# Rede,

gehalten bei Übernahme des Rektorate der Universität Breslau am 15. Oftober 1895.

Ein Beitrag zur Rechtsphilosophie

selig, Aahn.



Leipzig Druck und Berlag von Breitkopf und Bartel 1895.

O

×

# den Begriff des Rechts.

# Rede,

gehalten bei Übernahme bes Rektorats ber Universität Breslau am 15. Oktober 1895.

Ein Beitrag zur Rechtsphilosophie

felig, Aahn.



Leipzig
Oruck und Verlag von Breitkopf und Härtel
1895.

Rec . march 11, 1899

Bir wollen heute erörtern ben Begriff bes Rechts.

Bei der großen Zahl von Nicht-Juristen, die wir zu dieser festlichen Stunde als Gäste hier begrüßen dürsen, mag es vielleicht wenig geeignet erscheinen, wählt der Redner bei solchem Anlaß einen juristischen Gegenstand. Allein nähere Betrachtung wird zeigen, daß die Bahl doch nicht unberechtigt ist. Denn man darf behaupten, eine gelinde Unterweisung der Laien auf diesem Boden ist ersprießlicher, nothwendiger als auf manchem anderen Gebiet. Auch nicht akademisch Geschulte — z. B. Frauen und Mädchen — haben klarere, richtigere Borstellungen von dem Wesen der Religion und den Aufgaben der Theologie, vom Beruf der Heilwissenschaft, der Geschichts- und Sprachwissenschaft als von Recht und Rechtswissenschaft. Nur bezüglich der Philosophie etwa suchen die Nicht-Eingeweihten häusig wohl auch "in Nebeln ihren Beg".

Recht und Stat — wahrlich, es ist der Mühe werth, einiges von ihrem Wesen zu wissen. Machen sie doch seit Jahrtausenden bis heute ziem- lich viel Karm in der Welt; mit Trompeten und Kanonen verkünden sie laut schmetternd und krachend ihr Dasein. Welche Opfer an Geld, an Zeit, an Blut und Leben legen sie der Bolkswirthschaft, der Familie, den Einzelnen auf! Da mag der Laie füglich fragen: "Muß denn das so sein? Sind Recht und Stat dieser gewaltigen Leistungen werth? Sind diese Einzrichtungen nicht durch anspruchlosere zu ersetzen? Sind sie nicht vielleicht nur Nothbehelse einer noch niedrigen Entwickelungsstuse, auf freieren Bildungs-höhen entbehrlich?"

Solche Fragen werden nicht erst heute von gewissen, wenig erfreulichen Leuten aufgeworfen und mit einem mehr lärmenden als überzeugenden "Ja" beantwortet. Auch früher schon sind tief gebildete und hoch angelegte Geister

Digitized by Google

zu solchen Anschauungen gelangt, so z. B. Fichte; er wollte, der "Nothstat" des Rechts solle sich im Fortschritt der Menscheit auflösen in den Culturstat: als ob es einen Stat, also einen Rechtsbegriff, geben könne ohne Recht! Aber nicht bloß Laien thut solche Erörterung noth, — auch gar vielen, vielen, die sich stolz Juristen nennen. Die Rechtsphilosophie ist das Aschenbrödel unter den Töchtern der juristischen Gesammtmutter, und nur selten erscheint die hülfreiche Fee, ihr einen treu werbenden Märchenprinzen zuzussühren; es giebt eben unter unsern Rechtsstudenten, wie es scheinen will, nicht gar viele Märchenprinzen.

Übrigens würde die Rechtsgeschichte diese Zurücksetung theilen, kame ihr nicht der unaussprechliche Borzug zu, daß sie — Prüfungsgegenstand ist. Darauf kommt nämlich alles an. Nicht für die Wissenschaft, nicht für ihre geistige Befriedigung und Vertiefung arbeiten viele unserer Rechtsstudirenden, sondern für die leidige Prüfung. Nicht nur die Kunst, auch die Wissenschaft "geht heutzutage nach Brot".

So kommt es denn, daß gar viele Juristen stecken bleiben in der Überfülle von Einzelheiten des Stoffes, den sie in der viel zu knapp bemessenen Zeit des Rechtsstudiums in Preußen sich nicht geistig und innerlich aneignen, nur auswendig lernen und sich von Trichter-Leuten eintrichtern lassen können. Iene preußische Studienordnung mit ihren sechs Halbjahren stammt aus einer Zeit, da eine ganze Reihe von Borlesungen noch gar nicht gehalten ward, wie Handelsrecht, preußisches und deutsches Berfassungsrecht und Berwaltungsrecht und andere mehr. So geschieht es, daß mancher Jurist, der ein ganz brauchbarer "Routinier" der Brazis geworden ist und ohne erhebliche Fehler eine Menge von Registratursächern Jahr aus Jahr ein mit erledigten Acten füllt, sich noch niemals die Frage ausgeworsen, geschweige beantwortet hat, warum er denn eigentlich auf der Welt ist, d. h. als Jurist, und wie die Göttin beschaffen ist, der er dient? Es wird daher auch manchem Juristen nicht schaden, wird er veranlaßt, sich Fragen vorzulegen, die freilich weder die Concursordnung noch das Zwangsversteigerungsgeses entscheiden.

# II.

Berfen wir nun die Frage auf: was ift das Recht? so ware die einzig wissenschaftliche Beise der Untersuchung die des historismus, die geschichtliche: das heißt, wir hatten als Borschulung für Feststellung unserer Begriffe zu

erforschen, wie in dem Fortschritt der Entwickelung nicht etwa bloß Philosophen und Juriften, lange vor ihnen die Bolter selbst über das Recht gebacht haben. Allein auf diesem Wege wurden wir heute und hier nicht ein= mal bis zu dem großen Denker gelangen, der die Grundlage wissenschaftlicher Rechtsphilosophie für alle Zeiten gelegt hat, Aristoteles, der uns eine Beisheit gelehrt hat, die spätere — und auch die jungsten Beltweisen wieder ju ihrem schweren Schaden vergeffen haben ober zu bestreiten sich vergeblich erhiten. Wir gehen deshalb heute — ausnahmsweise — nicht geschichtlich zu Berke, sondern ftellen umgekehrt die Begriffsbestimmung des Rechts an die Spige. Diese Bestimmung wird den verehrten Borerinnen und Borern freilich zunächst gar nichts sagen, sie ift ihnen vorläufig nur "ein tonendes Erz und eine klingende Schelle". Der Sinn der einzelnen Begriffsmerkmale muß erft flar gemacht werden. Aber andererfeits foll eine madere Begriffebestimmung das ganze System zusammengefaßt enthalten: sie muß das bieten, daß man aus ihr alles Wefentliche herausschöpfen tann, so daß alle folgenden Borlefungostunden nur zu erläutern haben, was die Begriffsbestimmung bebeutet; freilich kann man nichts herausholen an Gedanken, was man nicht vorher hineingelegt hat, "hinein gebeimnißt", wurde Goethe fagen.

# III.

Wir behaupten also: "das Recht ist die vernunftgeforderte Friedensordnung einer Menschengenossenschaft in ihren äußeren Beziehungen zu den Menschen und den Sachen".

Das Begriffsmerkmal der "Ordnung" wird wohl nirgends auf Widerspruch stoßen. Daß das Recht eine "Ordnung" ist, Ordnung schaffen will, ist unter Juristen unbestritten und wird auch den Laien ohne weiteres einleuchten: das Recht ist eine Lebensform für einen Lebensinhalt.

Aber freilich, gleich hier begegnet die Frage: eine Ordnung von was? Eine Form für welchen Inhalt? Denn eine Ordnung ist z. B. auch die Harmonielehre in der Musik, eine Ordnung bilden die Regeln des edlen Schachspiels, Ordnungen stellt auch die Sittlichkeit, die Kunst, die Religion auf; die Kirche ist auch eine Lebensform für einen Lebensinhalt. Es frägt sich nur, was hat das Recht, was haben die anderen Gebiete zu "ordnen"? Über diese Grenzzweisel ist nicht nur mit Worten und Tinte, ist gar oft mit Wassen und Blut gestritten worden.

# IV.

Das zweite Merkmal, "Friedensordnung", führt uns der Entscheidung solcher Zweifel schon näher. Dieser ehrwürdige Begriff ist dem germanischen Rechtsgedanken entnommen. Nach germanischer Grundanschauung vom Recht hat das Recht den Frieden zu schüßen: wer das Recht bricht, bricht den Frieden, wer den Frieden bricht, bricht das Recht; der Zweck des Rechts ist der Friede, der Friede aber ist der Inbegriff der von den Rechtsgenossen als schußwürdig anerkannten Lebensverhältnisse. Der "Berbrecher" ist es, der diesen Frieden bricht: d. h. durch seine That zu brechen versucht, die "Maxime seiner Handlungsweise", würde Kant sagen, ist unvereinbar mit dem Bestande des Rechts.

hieran knupft fich eine tieffinnige und feinsinnige Auffaffung bes germanischen Rechts vom Besen bes Berbrechens und ber Strafe, so zugespitt dialectisch, wie sie Begel nicht schärfer hatte ausdifteln mögen. brecher wollte durch seine That das Recht aufheben, er handelte so, als ob 3. B. die Tödtung nicht vom Recht verboten mare. Run ift felbstverständlich der Einzelne in seiner Selbstsucht viel zu schwach, objectiv das Recht aufzuheben, aber subjectiv — gegen ihn selbst gerichtet — tritt die Wirkung seiner Handlungsweise ein: die "Maxime seiner Handlung" wendet sich mit dialectischer Rothwendigkeit gegen ihn. Er wird nun so behandelt, als ob es wirklich kein Recht, keine alle schützende Friedensordnung gabe : am eigenen Leibe foll er die Folgerungen seiner That verspüren; für die anderen besteht der von ihm angetastete Friedensschutz fort, aber Er hat sich selbst burch seine That außerhalb des Friedens gestellt: er wird "friedlos", er darf jest von jedermann getödtet, gefangen werden wie das schädliche, reißende Thier bes Baldes, wie ber Bolf, ber bas häufigste, den Beerben gefährlichste Raubthier jener Zeiten, jener Balber war.

Eben deshalb hieß der Friedlose "der Wolf": gotisch vargs, altnordisch vargr ("vargr i veum", der Wolf im Weihthum). Und eben deshalb wird der Rechtsbruch als solcher dargestellt in der Gestalt eines riesischen Wolfes: des Fenriswolfes der Edda, jenes Ungeheuers, das nicht durch natürliche Bande zu fesseln war, nur durch ein unsicht bares Netz, das, aus unkörperlichen Fäden gewoben, den Verbrecher unabschüttelbar festhält. Dies unsichtbare, ideale Netz, — es ist das Recht. Und weil der Fenriswolf die Verneinung, die Zerstörung aller geistigen Friedensordnung in dem

All bedeutet, tritt die Götterdämmerung dann ein, wann Er fich loereißt. Und weil Odhin als Allvater, als Gott bes Geistes auch der bes Rechts, jene Ordnung schützt, ist es gerade der Fenriswolf, der ihn, wann alle Ordnung fturgt, verschlingt. Die Gleichung "Wolf" und "friedlos" wurzelte - wie schon jene beiden fruh getrennten germanischen Sprachen, die nordund die ostgermanische, beweisen — so tief in der Volksseele aller Germanen, alfo auch der Bestgermanen, d. h. der späteren Deutschen, daß fie noch gang fpat - lange nach beren Berchriftenung - ihren Ausbruck findet. Dem Fenriswolf war nach seiner Fesselung ein Schwert zwischen die beiden Riefer gezwängt worden: das Berbrechen muß zulett mit überlegener Baffengewalt unschädlich gemacht werden; daher stellen noch die Bilder jum Sachsenspiegel, die frühestens zu Ende des 14. Jahrhunderts entstanden sind, den friedlos gelegten Berbrecher dar als einen Mann, aber statt mit einem Menschenkopfe mit einem Bolferachen, dem ein Schwert zwischen beibe Riefer gezwängt ift. Das kann nicht Entlehnung aus der in Deutschland damals völlig unbekannten Ebda, muß germanische Urgemeinschaft der Anschauung sein.

# V.

Friede ist nicht gleichbedeutend mit bloßer "Auhe": nicht irgend beliebige Ruhe, sondern durch die Anerkennung und den Schutzwillen der Lebensgenossen gesicherte vernunftbefriedigende Ruhe wird durch das Recht gewährt.

Dies leitet uns von selbst zu dem weiteren Merkmal unserer Begriffsbestimmung: vernunftgesorderte Friedensordnung. Denn, wie gesagt, nicht
die bloße Ruhe an sich, nicht jede "Ordnung" irgend welcher Art nennen
wir Recht. Nehmen wir an, ein Schiff ist von Seeräubern genommen, die Bemannung ist entwaffnet, unter Deck gebracht, jeder Bersuch, herauf zu
steigen, ist mit dem Tode bedroht, und die Seeräuber haben wiederholt gezeigt,
daß sie start genug sind, diese von ihnen gesetzte "Ordnung" aufrecht zu
halten: sie haben mehrere Matrosen, die sich herauf wagten, erschossen, nun
herrscht "Ruhe". Auch der Zustand auf diesem Schiff ist eine gesicherte
"Ordnung", aber nicht "Necht"; warum? weil wir wie die Betheiligten selbst
sie nicht als eine "vernunftgemäße" anerkennen.

Dieses Erforderniß des Vernunft-Befriedigenden ist es nun, was das Ideale im Recht enthält, darauf ist schwerster Nachdruck zu legen; dies ist das Merkmal, welches das Recht mit der Sittlichkeit, der Religion, der

Runft, der Wiffenschaft als eine ebenbürtige Schwester auf die gleiche Stufe Dies ift ber Abelsbrief bes Rechts. Oder richtiger noch sein Freistellt. heitsbrief: benn nur burch diefe Auffassung wird das Recht freigelassen aus ber unwürdigen Stellung einer Magd, die lediglich als Mittel zum 3weck der Sittlichkeit ober gar nur dem äußerlichen wirthschaftlichen Rugen dient. Nur diefe Auffassung ift eine wissenschaftliche, eine philosophische. wir muffen die einseitigen herren Juriften doch daran gemahnen, daß nicht nur von der Seite des Rechts, auch von der der Philosophie her der Menschengeift mit Nothwendigkeit dahin gezwungen wird, die Principien des Rechts zu "Principien suchen" aber heißt eben philosophiren. Die Rechtsphilosophie ist so nothwendig wie das Strafrecht oder der Civilproces. ift bas traurige Geschick ber Rechtsphilosophie gewesen, daß fie so häufig, ja, fast ausnahmelos einseitig behandelt worden ift: einseitig von den Berren Philosophen, die den Rechtsstoff nicht beherrschten und im Nebel herum= philosophirten "nova canentes carmina", einseitig aber auch von den Juristen, die zuweilen in diesem Gebiet ersten Ranges - wie Ihering von philosophischer Anlage und Schulung nicht die Spur eines Schattens, eines Scheins hatten. So find denn gar viele Juriften, aber auch materialiftische Philosophen zu einer gar öden, geist- und würdelosen Auffassung von Recht und Stat gelangt, ju einem fläglichen Utilitarismus, einer "Alleinanbetung bes Rugens", die den Zusammenhang bes Rechts mit ben übrigen Bebieten des menschlichen Beifteslebens völlig unbeachtet läßt und alles Ideale aus Recht und Stat verbannt; gelangte ich je zu einer so weihe= losen Borstellung vom Recht, — ich hörte in derselben Stunde auf, Jurist ju fein. Und vollende der Stat! Er wir zu einer Berficherungeanstalt herabgewürdigt, Begeisterung für den Stat, Patriotismus find dabei ausgeschloffen. Barum man fich für eine solche Anftalt, Die Schwester einer Biehsterbeversicherungsgesellschaft, soll todtschießen lassen, ift unerfindlich.

Schon die Begriffsbestimmung Cicero's vom Stat entbehrt jenes idealen Gehaltes. Der Stat ist ihm ein "Berband von Menschen, vereint durch übereinstimmendes Recht und gemeinsamen Nußen": "coetus hominum juris consensu et utilitatis communione". Das past vortrefslich auf eine — Actiengesellschaft, etwa zur Düngerbereitung: der coetus hominum ist die Generalversammlung, juris consensus ist 'das Statut und utilitatis communio die geliebte Dividende aus dem Dünger, die "non olet". Diese unwürdige Aufsassung des Rechts hebt serner jeden Unterschied zwischen

dem Stat und einer gut eingerichteten Räuberbande auf: ja, wenn Recht und Stat nur den Inhalt haben, den Nugen der Schwachen durch Gemeinsschaft zu fördern, so kann es der Stat keinem Starken verdenken, der erklärt, auf diesen Nugen und Schutz zu verzichten und gegen solche Statkverbände auf eigene Kraft sich zu stüßen. "Das Recht brechen zu dürsen, ist ein Borzug des Starken", lehrten in solchem Sinne die Sophisten. Der Raubritter auf seiner sicheren Burg, der Seeräuber auf seinem raschen Schiff steht dann, dem Rechte trozend, auf Schutz verzichtend, des Todes im Unglücksfall gewärtig, dem State völlig gleich berechtigt gegenüber. Und das Geset?

— "Ich pfeise auf das Geset!" sprach ja bereits im Deutschen Reichstag ein socialdemokratischer Statsmann, der aber mehr musikalisch als statsmännisch angelegt schien. In der That, das Gesetz verliert seine Würde, falls es nur als ein Maulkorb gilt oder als eine Fußsessel.

# VI.

Bewiß leugnen wir nicht bas praktische Bedürfniß ale bie eine ber beiden Burzeln von Recht und Stat; aber diese Lebensversicherung durch Lebensgemeinschaft, ber sogenannte Geselligkeitstrieb allein "thut's freilich nicht", wie Luther vom Taufwaffer fagt; jenen Geselligkeitstrieb und bas gemeinfame Leben und Arbeiten haben auch Bienen, Ameisen und andere Thiere warum kommen sie nicht zu Recht und Staat? Denn vom Strafrecht der Ameisen und bem Königthum ber Bienen ju sprechen, ift doch ein kindischer Die Thiere kommen, trot jener auch bei ihnen Migbrauch der Sprache. treibenden realen Burgel des Bedurfniffes, nicht zu Recht und Stat, weil ihnen mit der Bernunft die andere, die ideale Burgel fehlt: neben der realen äußeren Noth die ideale innere Bernunftnothwendigkeit. Der Mensch dagegen hat wie einen Sprachtrieb, Familientrieb, Kunsttrieb, Moraltrieb, Religion8= trieb, Wissenstrieb so einen Rechts- und Statstrieb, d. h. es ist ein Bedürfniß des menschlichen Geistes, die äußeren Beziehungen zu den Menschen und zu ber Sachenwelt nicht irgendwie, sondern in einer die Bernunft befriedigenden Beise geordnet zu gestalten, wie der Religionstrieb die unmittelbare Erfaffung des Göttlichen, der Kunsttrieb die Darstellung des Schönen, der Biffenstrieb die erklärende Unterordnung der Einzelerscheinung unter den Begriff erheischt.

Die Befriedigung jenes Bedürfnisses ift das Recht.

So ist also das Recht nicht, wie die theokratische Auffassung Sanct Augustins verkündet und das Mittelalter geglaubt hat, ja auch noch heute eine gewisse Schule lehrt, ein nothwendiges Übel, die beklagenswerthe Folge des Sündenfalles — im Paradiese gab es allerdings weder Richter noch Parteien und nur einen Advocaten, seine Robe war eine Schlangenhaut! — nicht eine leidige Krücke, deren die erkrankte Menschheit bedarf, die sie aber fortwerfen wird bei ihrer Gesundung am jüngsten Tage, da Stat und Recht untergehen werden zugleich mit dem Teufel: vielmehr ist uns das Recht ein nothwendiges Gut der menschlichen Vernunft, so wohlthätig, so unentsbehrlich, so wesentlich menschlich wie die Sprache, die Kunst, die Religion, die Sittlichkeit und das Wissen.

### VII.

Man wende nicht ein: "wie kann das Recht ein Gut der Vernunft, wie kann es vernunftgefordert sein, da es doch auch viele unvernünftige Gesetze und Rechtssätze gegeben hat und noch giebt?" Gewiß! Aber so wie es in der Kunst, die das Schöne gestalten will, verunglückte Versuche giebt, die häßliche Bilder, schlechte Verse erzeugen, wie es sittliche Vorschriften giebt, die eine höhere Entwickelungsstuse unsittlich schilt, z. B. die Blutrache, wie es religiöse Gebräuche giebt, die uns als geradezu irreligiös, als Versündigungen gegen Gott erscheinen, wie gewisse asitssche Cultgebote, so giebt es auch Gesetz, die von Ansang an verunglückte, unzweckmäßige Versuche der Rechtsgestaltung sind, z. B. zahlreiche Sätze des Entwurses eines römischen Gesetzuches für das Deutsche Reich, wonach eine Ballettänzerin tanzen soll "mit der Sorgsalt eines ordentlichen Hausvaters".

Biel häusiger aber liegt die Sache anders: zu der Zeit und unter den Boraussetzungen ihrer Entstehung waren solche Einrichtungen zweckmäßig, gerecht, in der Billigkeit begründet, und Vernunft ward erst Unsinn, Wohltat ward erst Plage, indem man die alten Borschriften aufrecht hielt, nachdem die sie begründenden Verhältnisse sich völlig geändert hatten. Der Zunftzwang war im 14. Jahrhundert begründet und zweckmäßig, die Bestreiung der Ritter und Rittergüter von den Steuern war gerecht, war selbstwerständlich, so lange diese Steuern ein Entgelt für die Befreiung von dem Kriegsbienste waren, den die Ritter leisteten, die zu Hause bleibenden Bauern nicht; höchst unvernünftig und ungerecht ward dieses Steuerprivileg erst dann,

als umgekehrt die Bauern der Zwangsaushebung unterworfen wurden, die Ritter nicht und diese auch nicht mehr die Basallen-Heersahrt leisteten.

# VIII.

Dazu tritt nun aber — und dieser Gedanke leitet uns zu einem weiteren Merkmale unseres Rechtsbegriffes hinüber — daß die Rechtsideale wechseln wie die sittlichen, künstlerischen, religiösen. Wir sagten, das Recht ist die Friedensordnung Einer Menschengenossenschaft, d. h. nicht der ganzen Menschheit, sondern je einer, einer einzelnen. Es giebt also kein Naturrecht, kein allgemeines Menschheitsrecht, unabänderlich für alle Bölker und Zeiten. Nur die Idee und der Trieb des Rechtes sind gemein menschlich, aber die Färbung, die Gestaltung des Rechtes sind gemein menschlich, aber die Bolkscharakter und die Bolksgeschichte, also durch Vererbung und Anpassung: denn die großen Darwinschen Gedanken sind auch auf dem Gebiet von Recht und Stat wie auf den übrigen des menschlichen Geisteslebens vollständig durchsührbar, ja unabweisbar. Ist es doch mit Sprache, Sitte, Kunst nicht anders; ihre Gestaltung in jedem Bolk und zu jeder Zeit sind bedingt erstens von der Volksseele, und zweitens von dem Inbegriff der geschichtlichen Boraussesungen, die in Raum und Zeit auf diese Seele wirkten und wirken.

## IX.

Aber nicht nur für Menschen, auch von Menschen, ist das Recht im Ganzen und sind die einzelnen Rechtsinstitute geschaffen; nur in den Kindheitszeiten der Bölker, auf der Stuse der Unmittelbarkeit, werden das Recht,
der Stat oder einzelne Rechtsgebilde: die Monarchie, die Todesstrase, das
Sondereigen am Acker, auf göttliche Einsehung oder Offenbarung zurückgeführt, wie ja in den Tagen der Borcultur ganz allgemein Recht, Sittlichkeit, Religion, auch Poesie, noch ungeschieden in einander verwickelt, die Bolksseele füllen. Aber gerade in der Lösung dieser Berwickelung — in der Entwickelung, wie unsere Sprache tiessinnig sagt — liegt der Geistessortschritt.
Die letzen Merkmale unserer Begriffsbestimmung bezwecken daher, das Rechtsgebiet von jenen beiden benachbarten scharf abzugrenzen, mit denen es —
zum schwersten Schaden von allen dreien — von Anbeginn der Geschichte
durcheinander gemengt worden ist, nämlich einerseits mit der Religion und

andererseits mit der Sittlichkeit; nur die allerwenigsten Rechtsphilosophen von Phthagoras dis Ihering haben die Selbständigkeit des Rechts neben dem Sittlichen genügend erfaßt, und auch manche der jüngsten Bücher über den Gegenstand tappen in kläglicher Unklarheit hierüber umher.

Selbstverständlich haben die drei Gebiete wichtige Berührungspunkte; schon deshalb, weil es, wie eine philosophische, so auch eine religiöse Moral giebt, die in der Borcultur ja sogar die alleinige ist. Und weil andererseits der Moral auch auf dem Rechtsgebiet — nicht nur im Strafrecht, auch im dürgerlichen Recht mit seinen Unterscheidungen von Arglist, Sorgsalt wie in eigenen Angelegenheiten, grober und leichter Fahrlässigsteit — schwerwiegende Bedeutung zukommt. Gleichwohl möchte man glauben, daß Religion und Sittlichkeit einerseits und Recht und Stat andererseits mit einander gar nicht verquickt werden könnten, beleuchteten nicht Jahrhunderte hindurch so viele Scheiterhausen diese Möglichkeit als traurige gesschichtliche Wirklichkeiten. Glaubenszwang und Zwangsglaube haben gar oft die Religion mehr noch als den Stat geschädigt durch das scheußliche Laster der Heuchelei; und eine vom Staat commandirte Sittlichkeit ist die patentirte Unsittlichkeit.

### X.

Bas ist Religion? Das unmittelbare, nicht burch Reflexion, nicht durch Begriffsarbeit vermittelte Erfaffen des Göttlichen im Glauben, im Gemuth, im Gefühl: - also ein rein Innerliches, das nur seinem Ausdrucke nach in Culthandlungen, in der gemeinschaftlichen Bethätigung in das Außerliche Die Religion ift Selbstzwedt: sie ift burchaus nicht blog Mittel jum 3weck der Moral, wie nicht nur der "Josephinismus" eines öfterreichischen Ministers bes vorigen Jahrhunderts, Sonnenfels, wie noch vor ein par Jahren ein preußischer Minister erklärt hat, der wortlich sagte: "Bar' ce nicht um der Moral willen, so brauchten wir überhaupt keine Religion." Das muß doch auf das äußerste befremden. Denn mahrlich eine viel höbere, würdigere Stellung weisen wir der Religion ju, und zwar ift fie und heiliger Selbstzweck. Sie ist dem Menschen so durchaus nothwendig, wie Sprache, Runft, Moral, Recht und Wiffen, und auch die Philosophie kann und soll die Religion durchaus nicht erseten. Der so viel verläfterte Philosoph Spinoza hatte ein so tiefes und ftarkes Religionsbedurfniß wie wenige Menschen; sehr mit Unrecht hat man ihm Atheismus, Gottesleugnung vorgeworfen, viel eher kann man bei ihm sprechen von Akosmismus, Welt-leugnung. Das beseligende Gefühl, seinen Gott im Glauben, im Ahnen zu erfassen, kann durch die philosophirende Reslezion nicht ersett werden: — so wenig etwa die Wissenschaft den Kunstrieb befriedigen mag, so wenig das "menschliche Experiment" Zola's eine Dichtung ist. So hat also die Religion als das rein innerliche Verhältniß des Menschen zu seinem Gott gar nichts zu schaffen mit dem Recht, der Ordnung äußerer Beziehungen der Menschen zu Menschen und zu den Sachen, wie dies ebenso erst jüngst ein so tief frommer und zu den Sachen, wie dies ebenso erst jüngst ein so tief frommer und zu den Sachen, wie dies ebenso erst jüngst ein so tief frommer und zu den Sachen, wie dies ebenso erst jüngst ein so tief frommer und zu den Sachen, wie dies ebenso erst jüngst ein so tief frommer und zu den Sachen, wie dies ebenso erst jüngst ein so tief frommer und glühend gläubiger Mann wie Professor Audolf Sohm in Leipzig unter ausdrücklicher Verwerfung des Begriffes des "christlichen Staates" hervorgehoben hat.

### XI.

Und die Moral? Worin unterscheidet sie sich von, worin berührt sie sich mit dem Recht? Sie berühren sich darin, daß auch die Moral eine vernunftgesorderte Friedensordnung ist, aber eben nicht der äußeren Beziehungen, sondern der inneren Beziehungen unter den Menschen, d. h. der Gesinnungen, der Beweggründe, der Maximen (nach Kant). Daraus folgt, daß es das Recht überwiegend mit den Handlungen, die Moral überwiegend mit den Gesinnungen und Triebsedern zu thun hat.

Uberwiegend fagen wir, wohlverftanden!

Denn weder ist die Gesinnung für das Recht noch die Handlung für die Sittlichkeit gleichgültig. Auch das Recht frägt nach der Gesiunung, wie wir sahen, und zwar das bürgerliche wie das Strafrecht: wir strasen den Mörder schwerer als den Todtschläger, wir unterscheiden Arglist — den "rechtswidrigen Borsate" — und die verschiedenen Stusen der Fahrlässisseit, wir unterscheiden um der Gesinnung willen entehrende Berbrechen, wie Diebsstahl, vom Duell, wir berücksichtigen Jugend, Nothwehr, Reizung, berechtigte Interessen. Undererseits verlangt die Sittlichkeit entsprechende Bethätigung durch die Handlung: ein Sohn, der seine hungernden Eltern bemitleidet, aber aus Faulheit unterläßt, für sie zu arbeiten, ist und handelt unsittlich troß seines nicht geheuchelten Mitseids. Aber das Überwiegende ist eben doch für die Sittlichkeit das Innerliche, die Gesinnung, für das Recht das Äußerliche, die That. Mißhandlung der Eltern ist dem Rechte nach ein

Enterbungsgrund. Nehmen wir an: ein Sohn ist so verroht, daß er vor Zeugen erklärt, nur jene Erwägung halte ihn ab, die Eltern zu prügeln: sittlich schlecht, aber die unterlassene Mißhandlung wird durch die bloße schlechte Gesinnung nicht ersett. Andererseits strasen wir den Verbrecher auch bei vollendetem nächstem Versuch gelinder als bei vollendetem Verbrechen. Der A. hat den B. ermorden wollen: er lauert ihm auf, lädt das Gewehr, legt an, zielt, drückt ab und — sehlt. Hier hat er von sich aus — der Abssicht nach — alles gethan, was zur Vollendung des Wordes ersorderlich war. Dennoch strasen wir ihn nicht wegen Mordes, nur wegen Mordverssuches; darüber schütteln freilich die Laien oft die Köpfe, und wenig würde mich wundern, sesten sich soeben auch unter meinen Hörerinnen etliche holde Häupter in solche Bewegung — allein es muß troßdem dabei bleiben: denn das Recht ist eine äußere Friedensordnung, und der bloße Versuch läßt Leben und Gesundheit des Bedrohten — dies Außerliche — unverletzt.

## XII.

Bielleicht erhebt man nun aber hiergegen den Einwand: "Wie können Religion, Moral und Recht, alle drei, gleichmäßig Ausdruck der Bolksseele und Ergebniß der Volksgeschichte, gleichmäßig Sestaltungen des Menschenzeistes sein, wenn sie doch in Widerstreit mit einander gerathen? Oder hat es solchen Widerstreit nie gegeben? Wenn er aber vorkommt, wie ist er möglich? Und welches Gebot geht in solchem Falle vor?" Selbstverständlich ist solcher Widerstreit gar oft entbrannt — er ist echt tragisch. Eine der ältesten und edelsten Tragödien schildert, wie, dem sormalen Rechtsverbote zum Trotz, eine herrliche Jungfrau, die religiöse und sittliche Pflicht erstüllend, den Bruder bestattet und dasur die Todesstrase auf sich nimmt. Aber nicht nur in der Sage und Dichtung, auch in der Geschichte hat der Stat gar oft gröblich angetastet die Freiheit des Innenlebens, die religiöse, sittliche, wissenschaftliche Überzeugung; hat doch ein preußisches Ministerium sogar an Immanuel Kant sich vergriffen.

Ferner darin kann die Möglichkeit solchen Widerstreits dieser Gebiete liegen, daß die religiöse, die sittliche Entwickelung eines Bolkes, einer Zeit rascher fortschreitet, als das langsam bildende Recht, zumal das Gewohnheitsrecht, zu folgen vermag. Obwohl aus der gleichen Bolkssele und Bolks-

geschichte hervorgegangene Erzeugnisse bes gleichen Bolksgeistes, können um beswillen Religion und Sittlichkeit, Sittlichkeit und Recht, Recht und Religion in Widerstreit gerathen. Oder die religiös-sittlichen Anschauungen der herrschenden und der niederen, der gebildeten und der ungebildeten Schichten des Bolkes sind verschieden, verschieden auch ihre Rechtsanschauungen. Ein lehrreiches Beispiel gewährt die germanische Blutrache. Diese war ursprünglich von Religion, Sittlichkeit und Recht übereinstimmend geboten; später verbot sie das Christenthum, also die Religion, und die christliche Moral, ja auch der Stat (schon Theoderich der Große, dann Karl der Große) verbot sie durch Rechtsgeseh: aber die volksthümliche Moral nicht nur der Heiden, auch der in anderen Stücken überzeugten Christen hielt sie als sittliche Pflicht ausrecht, ähnlich noch heute den Zweikamps.

### XIII.

Bas nun die Frage über die Entscheidung solchen Widerstreits anslangt, so lautet die Antwort: es liegt in Wahrheit ein Widerstreit gar nicht vor, nur der Schein eines solchen, denn selbstverständlich geht die Pflicht der sittlichen, wissenschaftlichen, religiösen Überzeugung dem Rechtsgebot des States vor. Ich lasse mich nicht zwingen, meine wissenschaftliche Überzeugung von der Wahrheit der Lehre Darwins zu verleugnen oder eine vom Stat besohlene, meiner politischen Überzeugung widerstreitende Handlung vorzunehmen, z. B. zu Gunsten der oben gerade beliebten Partei zu wählen. Jedoch wohlverstanden: nicht gewaltsamer Widerstand, nicht Aufruhr gegenzüber einem gültig zu Stande gekommenen Gesetz ist damit gerechtsertigt, nur das Marthrium, d. h. die Übernahme der für den Ungehorsam gedrohten Strafe, ist sittlich Recht, weil Pflicht.

Die ersten Christen haben bei den scheußlichen Christenverfolgungen jener Jahrhunderte sich nicht gegen Nero, Decius, Diocletian in den Wassen erhoben, sie haben auch nicht — wie in späteren Kämpsen zwischen Stat und Kirche geschehen ist — die gültig erlassenen Gesetze des Kaisers für null und nichtig erklärt, sondern sie als gültig anerkannt; sie sagten nicht: "irritas esse illas leges", sondern sie sagten: "dura lex, impia lex, sed lex", nur zogen sie dem Gehorsam gegen diese Gesetze, die ihnen geboten, dem Genius des Imperators zu opfern, die Löwen und Tiger der

Arena vor. Ruhmwürdigste Thaten! Bei den scheußlichen Heidenverfolgungen des heiligen Olaf im Nordland — er zwang die Heiden, lebende Giftschlangen zu verschlingen, oder stellte ihnen Becken mit glühenden Kohlen auf den nackten Leib — sind gar manche wackere Männer lieber diesen Qualen erlegen, als daß sie Odhin und Thor abgeschworen hätten. Ruhmwürdigste Thaten! Nur weniger bekannt.

Oder auch etwa der wirthschaftliche Fortschritt überholt den religiösen und rechtlichen: das kanonische Zinsverbot wird als unbegründet, schädlich, undurchführbar erkannt: das wirthschaftliche Ideal ist vorgeschritten, das religiöse und juristische stehen geblieben und veraltet.

# XIV.

Biele Rechtsphilosophen — wie Hugo Grotius, Bufendorf, Thomasius, auch wieder Ihering — finden den grundsätlichen Unterschied von Recht und Sittlichkeit in der Erzwingbarkeit der Rechtspslichten, der Unerzwingbarkeit der sittlichen Pflichten. Ich hoffe nun aber, es wird gelingen, sogar Laien zu überzeugen, daß erstens diese Unterscheidung, so weit sie richtig, nur eine Folgeerscheinung des wahren grundsätlichen Unterschiedes ist, die bloß eine recht oberslächliche Betrachtung als das Wesentliche ansehen kann, und daß zweitens in vielen Fällen die Unterscheidung gar nicht zutrifft.

Richtig ist an jener Lehre bloß die Unerzwingbarkeit der sittlichen Pflichten. Aber warum sind diese unerzwingbar? Nur aus dem von uns oben aufgestellten Grunde: weil das Wesen des Sittlichen als eines Innerlichen die Gesinnung und diese unerzwingbar ist. Jener Sohn in unserm Beispiel kann nur gezwungen werden, seine Eltern nicht zu mißhandeln — sonst erfolgt Strase und Enterbung: das ist das äußerliche Gebiet des Rechts. Er kann aber nicht gezwungen werden, die Mißhandlung aus Kindesliebe zu unterlassen: diese seine sittliche Pflicht der Gesinnung entzieht sich dem Zwang; nur etwa die Erziehung mag pädagogisch — aber nicht bloß durch Prügel! — auf seinen Willen wirken. Dagegen ist es ganz salsch, daß Rechtspslichten aushören, Rechtspslichten zu sein, weil sie im vorliegenden Fall aus besonderen Gründen nicht erzwungen werden können. In geordneten Statsverhältnissen wird die Erfüllung von Rechtspslichten regelmäßig durch die Statsgewalt erzwingbar sein, weil die äußere Handlung, in der sie bestehen: zahlen,

arbeiten, Wehrdienst leisten, eben erzwingbar ist. Aber der Wehrpslichtige, der sich durch Fahnenflucht dem Wehrdienst erfolgreich entzieht, streift dadurch seine Rechtspslicht nicht ab, der zum Tode Verurtheilte entkleidet das Urtheil nicht seiner Rechtskraft dadurch, daß er entspringt, der Schuldner, der nichts hat, bleibt mit der Rechtspslicht der Bezahlung behaftet, obwohl der Zwang der Ersüllung ausgeschlossen ist; und nicht der Kaiser (d. h. der Stat) und der Gläubiger haben das Recht da verloren, wo nichts ist — im Gegentheil, das "Recht" ist — leider! — das Einzige, was ihnen in diesem Fall verbleibt! — nur die Möglichkeit der Erzwingung. Und endlich ergiebt sich dasselbe auf dem Gebiete des Völkerrechts: wenigstens für uns, die wir noch nicht so ausgeklärt sind, das ganze Völkerrecht als Recht zu leugnen, nur eine — höchst unfruchtbare! — moralische Verpflichtung aus Statsverträgen entstehen zu lassen.

Armes Deutsches Reich! Wie übel springt man mit dir um und deinem Frankfurter Frieden! Die Franzosen nennen ihn unsittlich, und deutsche Juristen nennen ihn nur sittlich, aber rechtsunwirksam! Wir aber sagen: ein völkerrechtlicher Vertrag begründet Rechtspflichten; verletzt ein übermächtiger Stat das Recht eines mindermächtigen aus solchem Vertrag, und kann der Schwächere sein Recht nicht durch Krieg wahren, so ist sein Recht zwar unerzwingbar geworden, aber es hört wahrlich nicht auf, ein Recht zu sein. Die andere Unsicht stellt sich selbst außerhalb des Völkerrechts und muß daher friedlos gelegt werden. Also giebt es unerzwingbare Rechtspflichten, also ist die Erzwingbarkeit nicht wesentliches Merkmal des Rechts.

# XV.

Wir haben in dem Bisherigen einige Rechtsfragen aufgeworfen, gestreift, nicht erschöpfend gelöst. Meine Absicht war, das Vorurtheil zu widerlegen, das Necht sei trocken, die Rechtswissenschaft langweilig. Sie sind es wahrlich nicht! Freilich, die ausschließende dogmatische Behandlung des Stosses kann unter Umständen in solcher Weise entarten und erstarren. Die geschichtliche und die philosophische Methode aber gleicht der Wünschelruthe, von der unsere deutsche Sage so schön zu flüstern weiß: in kundiger Hand getragen, ahnt sie zuckend den Hort der in der Volkssele ruhenden Rechtsgedanken. "Der Hort blüht", d. h. er hebt sich von selbst dem Suchenden entgegen, und freudig mag dieser reichsten Schaß zu Tage fördern.

Begriff bee Rechte.

Digitized by Google

# XVI.

Zum Schluß ein par Worte an Sie, meine jugendlichen Herren Commilitonen. Ich kann es kurz machen: benn Sie kennen, hoffe ich, nicht nur Ihre weitgehenden Freiheiten und Rechte, auch Ihre ernsten Pflichten. Nicht ich habe nöthig, Sie zu mahnen zu einer tüchtigen Haltung und Führung; viel eindringlicher, als ich es könnte, mahnt Sie dazu die schwere Zeit, in der wir leben, die noch viel schwerere, der wir, der Sie entgegensehen: die Zukunft wird seste Männer brauchen, Charaktere, in Deutschland. Eben deshalb müssen Sie auch sleißig arbeiten, die schöne Lernfreiheit darf nicht die Freiheit sein, nichts zu lernen. Arbeiten Sie, arbeiten Sie sleißig, es liegt ein hoher Segen in treuer Arbeit. Erfüllen Sie Ihre Pflicht gegenüber sieh selbst, gegenüber der Familie, gegenüber dem deutschen, dem preußischen Staat, dem anzugehören Sie die Ehre haben.





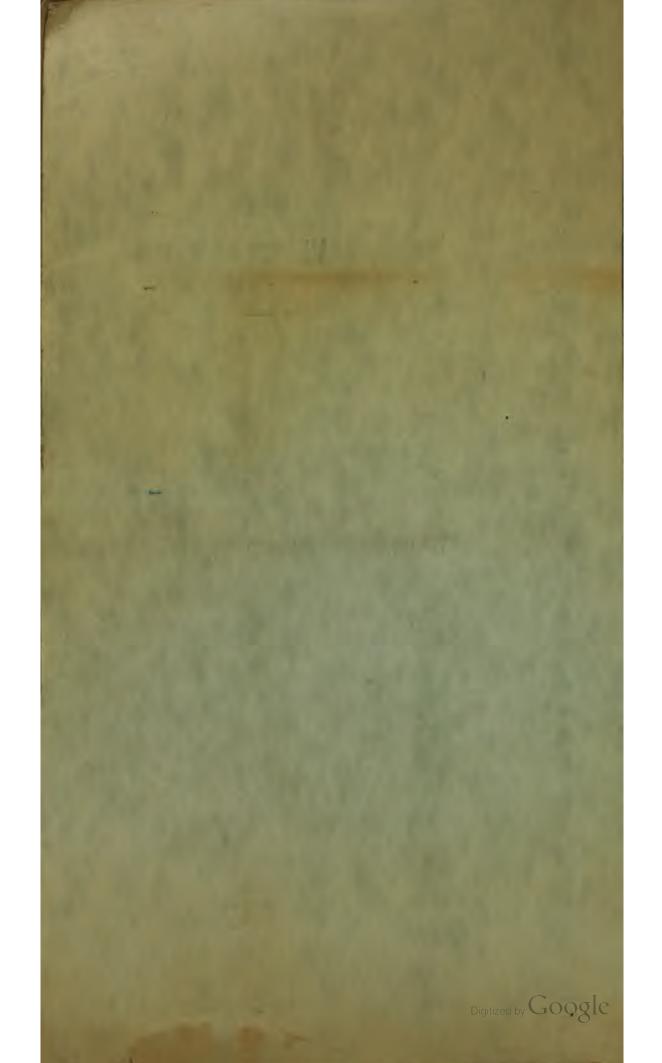